Ericheinen wöchentlich 3 mal: Dinstag, Donnerstag und Sonnabenb.

# Görlißer Nachrichten.

Beilage gur Laufiger Zeitung M. 93.

Donnerstag, den 7. August 1856.

Betitzeile 6 Bf.

### Lausiter Nachrichten.

Gorlig, 30. Juli. [Sigung fur Bergeben.]

Es wurden verurtheilt:

1) Der Tijchlermeifter Friedrich Bilhelm Betermann aus Görlig megen Unterichlagung ju 1 Monat Gefängniß und Unterfagung ber Ausübung der burgerlichen Chrenrechte auf 1 Jahr ;

2) der Tijchlergesell Friedrich Fortangner aus Gorlig wegen Diebstahle im Rudfall ju 10 Tagen Gefängniß;

3) der Inwohnerfohn Ernft Bermann Rahlmann aus Rothwaffer wegen ichweren Diebstahls unter mildernden Umftanden ju 6 Monat Gefängniß, Untersagung ber Ausübung der burger-1 Jahr;

4) der Arbeiter Johann Gottlieb Udler aus Gorlig me= gen Diebftabis unter milbernten Umftanden gu 1 Boche Gef.;

5) der Schmiedegesell August Umlauf aus Reuhammer wegen Diebstahls an geschlagenem Bolge im Balbe unter mil= ternden Umftanden gu 1 Monat Gefangniß;

6) Die unverebelichte Ulmine Binceng aus Bennereborf wegen wiederholter Diebstähle im 2. Rudfall ju 2 Jahr 6 Monat

Buchthaus und 3 Sabr Boligeiaufficht;

7) der Tagearbeiter Johann Guftav Roitich aus Ger= lig wegen Diebstahls im 1. Rudfall zu 2 Monat Gefängniß, Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Chrenrechte und Stelstung unter Polizeiaufsicht, Beides auf 1 Jahr;

8) der Scheerenschleifer Johann August Balzer aus Marklissa wegen zweier Unterschlagungen im Rückfall zu 1 Monat

Befängniß und 1 Jahr Unterfagung der Musübung der burger=

9) der Technifer von Roggenbude zu Görlig wurde der Beiseiteschaffung gerichtlich mit Beschlag belegter Sachen für

nichtichuldig erflärt.

Gorlig, 5. Auguft. Borgeftern ftarb der 13jahrige Cobn Des Schuhmachermeifter Wilhelm von bier, - wie man fagt - in Folge von Mighandlungen, welche derfelbe einige Tage vorber beim Mehrenlefen von einem Stadtgartenpachter und beffen Chefrau erhalten bat.

Bei Gelegenheit des wie gewöhnlich am 3. August auf Der Universität zu Breslau abgehaltenen Actus wurde dem Stutenten der Philosophie, August Meyer aus Geibedorf, der Breis für die gludliche Lojung der von der Fakultat geftellten Breidanfgabe "über Leibnig" querfannt.

Baugen, 2. August. Gestern fand der folenne Uct der Auflösung des bisherigen Stadtgerichts und deffen Uebernahme von Seiten des Staats durch den zum Commiffarius dazu ernann= ten fgl. Dberamteregierunge= und Uppellationerath Rlengel ftatt.

#### Dermischtes.

Mus Munchen vom 23. Juli wird berichtet: "Selten mag die Theepisbude ter Ffar-Berftadt eine fo gabireiche und fo aus allen Standen gemijchte Befellichaft verjammelt haben, als bente, ta Frang Bacherl's fo viel besprochenes Trauer= fpiel bert aufgeführt murte. Berren und Damen vom bochften Abel, bochgestellte Beamte, Studenten, Dffiziere, Runftler, Profefferen waren mit tem täglichen Bublifum jenes Theaters beim bufteren Dellampen-Scheine vereint, um ihre Meugierde gu besfriedigen. Much Die Schauspieler Des Bof. Theatere hatten ihr Contingent in ben Buidauerraum der Bolfebuhne geichicht. Rach befannter löblicher Gewohnheit geben unfere Borftadt=Theater jedes Stud täglich zweimal, zuerft Rachmittage 4 Uhr, bann Abends 8 Uhr; fo wurden auch Bacherl's "Cheruster in Rom" beute

zweimal gespielt, jedesmal vor vollem Baufe und jedesmal mit großem Beifall. Bacherl ward zehnmal hervorgerufen, viermal bei ber erften, und fechemal bei ber zweiten Aufführung; er icheint aber fehr beicheidener Ratur gu fein, benn er leiftete bem Rufen Unfange nur ungern Folge, fo baß zweimal bei ichen erhobenem Borhange der Dichter von nicht fehr fanften Banden gang un= poetisch auf die Buhne geschleudert wurde. Da ftand er denn vor unseren profanen Bliden, der deutsche Barde mit den langen Baaren, einem etwas gramlichen faltigen Beficht, - eine porgebeugte furge Geftalt mit frummen Beinen. Spater ward ibm der Chrengang etwas geläufiger, er trat bebergt beraus und machte auch eine etwas freundlichere Miene bagu. Die Aufführung bes fünfactigen Traueripiele beaniprucht ohne Bwifchenacte 14 bie

In London ftand am 23. Juli Arabella Dulkeiche, ein bildhubiches Madchen von 17 Jahren, vor Gericht, angeklagt, einen Ingenieur, ter ihre Schwester ichoner gefunden, ale fie, ju Boden geworfen und ibm die Rafenfpipe abgebiffen ju haben. Ihre Entschuldigung, der Beichadigte habe ihr einen Rug rauben wollen, half ihr nichte, fie wurde zu einjähriger Gingelhaft und Entichabigung verurtheilt.

Gin Speculant in Glasgow giebt in einer Bude Borftellungen, in benen Thiere, Ratten, Maufe und Raninchen, mit Struchnin vergiftet werden.

#### (Eingefandt.)

(Eingefanbt.)

Alls nach dem Tjährigen Kriege der große König Friedrich II. nach Frankfurt a. D. kam und und wie frühert bei dem Kaufmann N. N. legirte, hörte und fand er, daß dieser der Einzige in seinen ganzen Landen wäre, der auch im Kriege von Jahr zu Jahr zusehnds wohlhabender geworden sei und das einzige Bild aus seinem Comtoir: "Joseph empfängt seine Brüder in Negypten" im Speisezimmer dem Könige gegenüber ausgehängt babe. Auf die Frage des Königs bei der Tasel: "Wie er zu solchen Wohlfande gelangt sei" antwortete er: "Ich habe jede Woche des Jahres das Beste, wenn es Niemand mochte; am theuersten eingekauft und alle Tage, wenn es wieder verlangt wurde, billiger verkauft!"

Der König kemerkte, wie dies ein Käthsel wäre und der Kaufmann antwortete: ja, das ist es, ich aber gebe es ihren Ministern und Mäthen zum errathen aus! Der Landesvater wollte, daß sein Wirth wenigstens ihm die Lösung anvertraute. Dieser sah erst lange auf den, neben seinem Joseph gemalten König Pharao, dann antwortete er: "Ich sage es nicht eber, als bis ich Ew. Massellät Bildniß frisch wieder sehe!"
Der König nahm es übel und logirte das nächte Jahr nicht bei ihm, gab aber den Besehl, es zu errathen oder von ihm doch herauszulosken. Ersteres ward nicht ergründet, wohl aber gelang Legteres. Durch des Ministern der Kaufmannsfrau welche, und als diese solthe ihrem Manne zeigte, war dieser wieder geschagen worden waren, sande die Winistern der Kaufmannsfrau welche, und als diese solche ihrem Manne zeigte, war dieser über den richtigen Geschalt sehr, mehr aber noch über des Monarchen frisches, ich habe, so lange ich die Handlung besige, jede Woche, namentlich wenn viel Getrese billig zu verlausen war, das Beste den Scheste ein bis zwei Groschen theurer baar bezahlt. Jedermann brachte es mir gern und ich hatte doch sür mein startes Lager setes den richtigen Durchschlits= so wie billigsten Preis am Jahres=Schluß Beste den Scheffel ein bis zwei Groschen theurer baar bezahlt. Jedermann brachte es mir gern und ich hatte doch für mein startes Lager stets den richtigen Durchschnitts- so wie billigsen Preis am Jahres-Schluß gezählt, ward das Getreide wieder theurer, so verkauste ich so wieder billiger, erzielte mithin den böchsten Preis, räumte schnell meine Vorzräthe und verlor, da ich stets nur die besten Körner gekaust hatte, wenig an Einnaaß. Hätten es die Minister für die Magazine auch so gemacht, so würde der König noch tausendmal mehr als ich gewonnen hasen und der Theurung wöre gekeuert worden."

macht, so würde der König noch tausendmal mehr als ich gewonnen has ben und der Abeurung wäre gesteuert worden."

Alls hierauf der König die Lösung erfahren, ließ er sofort alle seine Magazine darnach in billigen Monden füllen und in theurer Zeit den Armen öffnen, besuchte auch dies Jahr wieder den redlichen Bürger und erzählte ihm fröhlich, was er angeordnet habe. Der Kausmann, ersteut über das gesunde Aussehen des Königs, sagte: "Majestät bleiben auch im Frieden Sieger über alle Unterthanenherzen, im Kriege konnten sie zwei Frauen nicht überlisten, mich aber hat die meinige im tiessten häuslichen Frieden zu aller Unterthaninnen Segen überlistet."

Modebeck.

Modebeck.

#### Görliger Rirchenlifte.

Geboren. 1) Mftr. Heinr. Friedr. Conrad Hepte's, Schneid. allh., u. Frn. Sophie Christ. Henriette geb. Schneider, S., geb. d. 9. Juli, get. d. 3. Aug., Karl Heinr. Hermann. — 2) Ernst Wilhelm Traug. Fritsche, Bahn= u. Weichenw. an der Sächs. Schles. Staatsschieden. Aufr. Umalie Wilhelm. geb. Elsner, T., geb. d. 16. Juli, get. d. 3. Aug., Mosalie Lina. — 3) Weil. Hrn. Franz Oscar Kretschmer, Schaffner an der Sächs. Schles. Eisenb. allh., und Frn. Christ. Karol. geb. Kern, T., geb. d. 20. Juli, get. d. 3. Aug., Anna Hedwig. — 4) Wstr. Gustav Wilh. Bänisch, Kürschner allh., u. Frn. Emilie Aug. geb. Jentsch, T., geb. d. 22. Juli, get. d. 3. Aug., Laura Hedwig. — 5) Karl Wilh. Einige, Kabrisarbeit. allh., u. Frn. Anna geb. Wuschert, S., geb. d. 23. Juli, get. d. 3. Aug., Johann Karl Rudotph. — 6) Mstr. Friedr. Aug. Kühn, Schneid. allh., u. Frn. Amalie Aug. geb. Rebbock, S., geb. d. 25., sarb d. 25. Juli., — 7) Joh. Friedr. Reumann, Stadtgartenbes. allh., u. Frn. Joh. Friedreise Aug. geb. Quint, S., todtgeb. d. 30. Juli. — 8) Christoph Schulze, Fabrisarb. allh., u. Frn. Anna Rosine geb. Hepper, T., todtgeb. d. 1.

August.

Setraut. 1) Mstr. Christ. Friedr. Adolph Sahr, Glafer alle,, u. Christ. Louise Michael, Friedr. Michael's, Hausbess. u. Webers in Kuhna, altest. T., getr. d. 27. Juli in Schönbrunn. — 2) Joh. Ant. Joseph Rulle, Ziegelmstr. alle, u. Jgfr. Amalie Karol. Louise Kretschmer, weil. Hrn. Daniel Friedr. Kretschmer's, landrathl. Secretairs zu Steinau, nachgel. ehel. zweite T., getr. d. 29. Juli. — 3) In der

athol. Gemeinde: Mfr. Benedict Geifler, Tifchl. allb., u. 3gfr. Marie Roffine Bagner, Joseph Bagner's, Baudt. ju Pfaffendorf Lauban, ebet. altefte Tocht., getr. b. 3. August.

Rauban, chel. ätteste Tocht, getr. d. 3. August.

Bestorben. 1) Joh. Stitob. Frenzel, Maurerges. allh., gest. d. 25. Juli, alt 80 J. 6 M. 12 T. — 2) Mstr. Christ. Sam. Westz.

Tuchsabril. alsh., gest. d. 25. Juli, alt 76 J. 3 M. 20 T. — 3) Jystr. Cromuthe Karol. Susanne Hasse, weil. Hrn. Wagdal. geb. Windssch Hasses, Pastors zu Bockwig, u. weil. Hrn. Magdal. geb. Windsch Hasses, Pastors zu Bockwig, u. weil. Hrn. Magdal. geb. Windsch, T., gest. d. 28. Juli, alt 68 J. 2 M. 7 T. — 4) Mstr. Karl Wilbelm Mücke, Tuchsabril. allb., gest. d. 28. Juli, alt 57 J. 7 M. 6 T. — 5) Mstr. Karl Gitieb. Preisch, Fischer u. Inhaber ber Rettungs-Medaille a. B. allh., gest. d. 29. Juli, alt 42 J. 7 M. 8 T. — 6) Hr. Hr. Decar Kretschmer, Schassner an der Sächs. Schles. Staats-Sisenb. allh., verzunglückt d. 28. Juli, alt 33 J. 2 M. 13 T. — 7) Hr. Ugnes Gottb. Karol. Weigelt geb. Mann, Hrn. Ernst. Will. Weigelt's, Metwar. am Königl. Kreisger. allh., Gegatt., gest. d. 28. Juli, alt 31 J. 6 M. 5 T. — 8) Hrn. Karl Aug. Bormann's gen. Manh, Aufseber an der Königl. Strafanst. allh., u. Hrn. Marie Henr. Charl. geb. Beer, T., Emitie Charl. Auna, gest. d. 29. Juli, alt 1 J. 8 M. 25 T. — 9) Mstr. Karl Friedr. Albosph Gottwald's, Schneid. allh., u. Frn. Marie Aug. geb. Böhme, S., Paul Nochph, gest. d. 24. Juli, alt 7 M. 24 T. — 10) Hrn. Paul Hermann Sämann's, Fabrisbes. allb., u. Frn. Warte Lug. geb. Böhme, S., Paul Nichard, gest. d. 29. Juli, alt 23 T. — 11) Joh. Aug. Reimann's, Fäbrisbes. allb., u. Frn. Bertha Therese geb. Diener, S., Karl Julius, gest. d. 27. Juli, alt 1 M.

### Publifations blatt.

[1091] Die Unfertigung von Utenfilien für das Gym= naffum und die höhere Burgerfchule foll unter Borbehalt der Genehmigung und ber Muswahl im Wege ber Gubmiffion verdungen werden.

Unternehmungeluftige werden deshalb aufgefordert, die auf bem Rathhause ausliegenden Bedingungen, sowie die Beichnungen und die Berzeichniffe der Utenfilien fpeziell einzu= feben und ihre Offerten bis fpateftens den 15. d. Dits.

mit der Aufschrift verseben:

"Submiffion auf Utenfilien fur bas Gymnafium und

Die höhere Bürgerschule" dafelbit verfiegelt einzureichen.

Görlig, den 6. Muguft 1856. Der Magistrat.

Befanntmachung.

Die nachstehenden seit länger als 6 Monaten verfallenen Pfänder: 3077. 5077. 5642. 14,631. 17,025. 17,910. 18,006. 18,025. 18,034. 18,041. 18,049. 18,050. 18,074. 18,079. 18,082. 18,094. 18,097. 18,099. 18,109. 18,125. 18,141. 18,149. 18,168. 18,176. 18,204. 18,205. 18,209. 18,210. 18,220. 18,229. 18,239. 18,244. 18,247. 18,259. 18,263. 18,279. 18,280. 18,288. 18,290. 18,292. 18,304. 18,305. 18,311. 18,326, 18,336, 18,337, 18,345, 18,360, 18,362, 18,367, 18,376, 18,378, 18,380, 18,384, 18,423, 18,431, 18,434, 18,435, 18,440, 18,441, 18,448, 18,451, 18,455, 18,452, 18,462, 18,482, 18,493, 18,511, 18,513, 18,528, 18,529, 18,530. 18,537. 18,541. 18,546. 18,548. 18,558. 18,563. 18,568. 18,602. 18,606. 18,612. 18,613. 18,619. 18,627. 18,632. 18,634. 18,640. 18,641. 18,642. 18,643. 18,646. 18,648. 18,653. 18,657. 18,666. 18,672. 18,677. 18,680. 18,689. 18,696. 18,698. 18,702. 18,726. 18,732. 18,744. 18,749. 18,753. 18,760. 18,765. 18,779. 18,790. 18,796. 18,797. 18,816. 18,819. 18,835. 18,844. 18,851. 18,854. 18,882. 18,884. 18,885. 18,899. 18,901. 18,902. 18,934. 18,949. 18,951, 18,952. 18,958. 18,959. 18,967. 18,972. 18,973, 18,986, 18,997, 18,998, 19,007, 19,017, 19,022, 19,036, 19,041, 19,042, 19,052, 19,073, 19,074, 19,087, 19,088, 19,097, 19,102, 19,105, 19,127, 19,128, 19,138, 19,161. 19,164. 19,171. 19,180. 19,198. 19,237. 19,263. 19,264. 19,280. 19,281. 19,288. 19,289. 19,292. 19,295. 19,299. 19,306. 19,310. 19,313. 19,321. 19,322. 19,323. 19,328. 19,342. 19,344. 19,355. 19,366. 19,372. 19,375. 19,379. 19,384. 19,387. 19,389. 49,390. 19,395. 19,407. 19,416. 19,428. 19,443. 19,444. 19,445. 19,451. 19,458. 19,467. 19,471. 19,477. 19,478. 19,485. 19,494. 19,496. 19,522. 19,526. 19,527. 19,528. 19,529. 19,530. 19,539. 19,542. 19,548. 19,554. 19,558. 19,561. 19,576. 19,581. 19,582. 19,597. 19,606. 19,606. 19,624. 19,633. 19,645. 19,646. 19,664. 19,667. 19,668. 19,669. 19,679. 19,682.

19,691. 19,694. 19,696. 19,713. 19,715. 19,721. 19,733. 19,736. 19,745. 19,765. 19,774. 19,779. 19,784. 19,789. 19,780. 19,743. 19,763. 19,714. 19,775. 19,784. 19,789. 19,790. 19,792. 19,804. 19,811. 19,821. 19,839. 19,840. 19,846. 19,867. 19,875. 19,902. 19,908. 19,911. 19,915. 19,918. 19,920. 19,922. 19,925. 19,926. 19,932. 19,944. 19,952. 19,954. 19,958. 19,965. 19,971. 19,978. 19,983. 19,991. 19,992. 20,010. 20,023. 20,037. 20,044. 20,057. 20,068. 20,069. 20,069. 20,072. 20,073. 20,080. 20,080. 20,062. 20,069. 20,072. 20,075. 20,078. 20,080. 20,081. 20,113. 20,125. 20,126. 20,132. 20,137. 20,151. 20,155. 20,186. 20,197. 20,210. 20,217. 20,225. 20,232. 20,243. 20,248, 20,261, 20,274, 20,285, 20,290, 20,293, 20,307, 20,308, 20,309, 20,318, 20,326, 20,333, 20,349, 20,365, 20,369, 20,371, 20,377, 20,378, 20,387, 20,390, 20,391, 20,392, 20,404, 20,407, 20,414, 20,417, 20,422, 20,425, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455, 20,455 20,436, 20,448, 20,454, 20,458, 20,459, 20,461, 20,467, 20,485, 20,486, 20,487, 20,506, 20,508, 20,517, 20,531, 20,536, 20,541, 20,546, 20,547, 20,552, 20,553, 20,560, 20,561, 20,562, 20,563, 20,564, 20,565, 20,597, 20,598, 20,606, 20,613, 20,614, 20,628, 20,642, 20,649, 20,651, 20,677, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678, 20,678 20,674. 20,676. 20,680. 20,688. 20,696. 20,703. 20,717. 20,718. 20,720. 20,724. 20,740. 20,747. 20,758. 20,769. 20,770. 20,777. 20,779. 20,783. 20,787. 20,793. 20,800. 20,810. 20,817. 20,824. 20,829. 20,833. 20,841. 20,848. 20,865. 20,868. 20,869. 20,907. 20,909. 20,924. 20,926. 20,927. 20,944. 20,945. 20,946. 20,947. 20,965. 20,970. 20,982. 20,989. 20,995. 20,996. 21,006. 21,008. 21,014. 21,019. 21,020. 21,026. 21,027. 21,038. 21,047. 21,052. 21,053. 21,054. 21,055. 21,062. 21,067. 21,070. 21,081. 21,082. 21,083. 21,085. 21,089. 21,090. 21,091. 21,107. 21,112. 21,118. 21,122. 21,131. 21,150. 21,158. 21,168. 20,674. 20,676. 20,680. 20,688. 20,696. 20,703. 20,717. 21,112, 21,118, 21,122, 21,131, 21,150, 21,158, 21,168. 21,112, 21,118, 21,122, 21,131, 21,130, 21,158, 21,168, 21,173, 21,178, 21,218, 21,226, 21,243, 21,253, 21,257, 21,260, 21,270, 21,271, 21,274, 21,283, 21,314, 21,320, 21,326, 21,328, 21,329, 21,343, 21,356, 21,359, 21,361, 21,368, 21,372, 21,376, 21,378, 21,379, 21,387, 21,399, 21,400, 21,401, 21,408, 21,448, 21,449, 21,427, 21,437, 21,447, 21,447, 21,448, 21,449, 21,448, 21,449, 21,448, 21,449, 21,448, 21,449, 21,448, 21,449, 21,448, 21,448, 21,449, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448, 21,448 21,400, 21,401, 21,408, 21,419, 21,419, 21,427, 21,437, 21,445, 21,447, 21,448, 21,449, 21,458, 21,467, 21,485, 21,499, 21,500, 21,505, 21,508, 21,509, 21,512, 21,515, 21,520, 21,521, 21,526, 21,538, 21,539, 21,547, 21,556, 21,578, 21,580, 21,583, 21,587, 21,590, 21,602, 21,607, 21,611, 21,613, 21,616, 21,629, 21,631, 21,638, 21,640, 21,629, 21,631, 21,638, 21,640, 21,629, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,631, 21,638, 21,640, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639, 21,639 21,611, 21,613, 21,610, 21,620, 21,631, 21,633, 21,640, 21,644, 21,646, 21,648, 21,650, 21,651, 21,654, 21,660, 21,661, 21,663, 21,670, 21,671, 21,676, 21,680, 21,688, 21,713, 21,716, 21,718, 21,724, 21,726, 21,731, 21,743, 21,747, 21,749, 21,752, 21,753, 21,757, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,767, 21,761, 21,761, 21,767, 21,761, 21,761, 21,767, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761, 21,761 21,773. 21,774. 21,797. 21,808. 21,810. 21,812. 21,835. 21,839. 21,844. 21,848. 21,849. 21,850. 21,851. 21,856. 21,864. 21,866. 21,871. 21,876. 21,880. 21,885. 21,887. 21,896. 21,899. 21,904. 21,917. 21,932. 21,933. 21,940. 21,942. 21,945. 21,945. 21,946. 21,947. 21,958. 21,960. 21,961. 21,965. 21,977. 21,978. 21,979. 21,984. 21,990.

21,997. 22,000. 22,002. 22,006. 22,007. 22,008. 22,010. 22,019. 22,036. 22,037. 22,039. 22,056. 22,057. 22,074. 22,079. 22,085. 22,088. 22,090. 22,096. 22,097. 22,099. 22,100. 22,1109. 22,114. 22,122. 22,123. 22,126. 22,129. 22,130. 22,133. 22,135. 22,143. 22,145. 22,150. 22,155. 22,157. 22,158. 22,159. 22,160. 22,163. 22,164. 22,165. 22,176. 22,187. 22,191. 22,200. 22,201. 22,202. 22,216. 22,220. 22,250. 22,254. 22,256. 22,258. 22,261. 22,262. 22,264. 22,270. 22,274. 22,278. 22,284. 22,285. 22,286. 22,287. 22,290. 22,298. 22,300. 22,307. 22,308. 22,310. 22,312. 22,319. 22,333. 22,329. 22,346. 22,347. 22,348. 22,445. 22,445. 22,445. 22,445. 22,445. 22,422. 22,425. 22,486. 22,458. 22,469. 22,472. 22,499. 22,505. 22,507. 22,513. 22,514. 22,519. 22,520. 22,524. 22,584. 22,586. 22,579. 22,582. 22,584. 22,585. 22,584. 22,602. 22,604. 22,605. 22,584. 22,585. 22,584. 22,566. 22,579. 22,582. 22,584. 22,585. 22,584. 22,602. 22,604. 22,605. 22,611. 22,602. 22,604. 22,605. 22,611. 22,602. 22,604. 22,605. 22,611. 22,602. 22,604. 22,605. 22,611. 22,602. 22,604. 22,605. 22,611. 22,603. 22,666. 22,630. 22,664. 22,666. 22,667. 22,717. 22,720. 22,726. 22,729. 22,740. 22,741. 22,751. 22,776. 22,783. 22,799. 22,811. 22,812. 22,813. 22,811. 22,812. 22,813. 22,811. 22,812. 22,813. 22,811. 22,812. 22,813. 22,821. 22,835. 22,837. 22,838. 22,844. 22,846. 22,847. 22,850. 22,851. 22,852. 22,853. 22,880. 22,881. 22,886. 22,887. 22,883. 22,881. 22,886. 22,887. 22,883. 22,886. 22,881. 22,886. 22,887. 22,883. 22,986. 22,990. 22,990. 22,990. 23,946. 22,973. 22,979. 22,981. 22,988. 22,990. 22,999. 23,346. fellen nach § 19. deß Reglements vom 21. April 1849 veritiegert werden, was sur Machachytung der Pfanbfchulbner fleigert werden, was sur Machachytung der Pfanbfchulbner

Görlig, ben 20. Juni 1856.

hiermit befannt gemacht wird.

Das ftädtische Pfandleihamt.

[1086] Nothwendiger Verfauf.

Königliches Kreisgericht, 1. Abtheilung, zu Görlit. Das der verehelichten Gehrig, Anna Elisabeth geb. Tischoch gehörige, unter der Hopoth. No. 736 auf der Bres-lauer Straße unter No. 29 zu Görlit belegene Haus, abgeschätt auf 1023 Thir. zusolge der nehst Hypothekenschein in unserer Registratur einzusehenden Taxe soll am 13. Novemsber 1856 von 11 Uhr Vormittags ab an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypothekenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung suchen, haben ihren Unspruch bei dem Subhastationsgerichte anzumelden.

Tagesordnung für die Stadtverordneten-Sitzung Freitag, den 8. August, Nachm. 4 Uhr. 1) Niederlassungen. — 2) Abanderung des Pensions=

Reglements für die magistratualischen Unterbeamten. — 3) Teich= und Hälter=Verwaltungs=Rechnung pro 1855. — 4) Kämmerei=Vuchhaltungs=Rechnung pro 1854 zur Decharge. — 5) Forstverwaltungs=Rechnung pro 1854 zur Decharge. — 6) Seinbruchverwaltungs=Rechnung pro 1855 zur Decharge. — 7) Anträge, betreffend die Restauration der Peterstirche. — 8) Gesuch mehrerer Vewohner des Sonnensplans wegen Anlage einer Wasserpumpe auf demselben. — 9) Verpachtung des Vlockhauses auf den Obermühlberzgen. — 10) Antrag des Herrn Wagensabrisant Lüders wegen Abanderung der Flucktlinie vor seinem Grundstück in der hohen Gasse. — 11) Rechnung der Verwaltung der städtischen Unterrichts=Unstalten pro 1855 zur Decharge. — 12) Autrag des Lasirers Vertschneider, ihm 1½ Qu.=Ruthen Terrain am Schützenwege käusslich zu überlassen.

Görlig, den 5. August 1856. Graf Reichenbach, Borfigender.

### Nichtamtliche Bekanntmachungen.

[1082] Bon heute ab werden in meiner Sandlung

### französische Batiste und Mousseline

nach der Elle fowohl, als in abgepagten Roben,

zu bedeutend ermäßigten Preisen verkauft. Adolph Webel,

Brüderftr. Der. 13.

[1087] In Folge Verfügung der Königl. General-Commiffion zu Breslau vom 18. Juli bin ich von Neusalz nach
Görlig an die Stelle des Königl. Vermeffungs Revisors
Hern Waege versetzt worden. Indem ich dies hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß ich die von
herrn Revisor Waege begonnenen geometrischen PrivatGeschäfte, so wie die Vorarbeiten für Orainanlagen fortzuführen, resp. neue Aufträge zu übernehmen, gern bereit bin.
Görlig, den 1. August 1856.

Der Königl. Bermeffungo-Conducteur Dittrich, Demianiplay No. 29.

Bekanntmachung.

[1088] Das unterzeichnete Mittel sieht sich in Folge eingelaufener Beschwerden der Walk- und Appretur-Pächter veranlaßt, von nun ab das Betreten des Walksteges und der Appretur- und Walk-Grundstücke bei der Obermühle zu unterfagen. Görliß, den 5. August 1856.

Das Tuchmacher-Mittel.

[1073] Das Rittergut Ereba bei Niesty kauft 200 Etr. gutes Schmelzeisen zu dem Preise von 24 Thlr. pro Entr. 1000 Ereba. Lieferanten wollen sich an Unterzeichneten wensen.

[1068] Ein über 300 Morgen großes Bauergut ift mit guter Erndte, schonem Diehbestande und vollständigem Birth= schafts-Inventario zu verkaufen. Näheres in der Erp. d. Bl.

Waldwoll-Ertract,

fowie Waldwoll-Del, Waldwoll-Seife, Gicht-Wolle, Gicht-Balfam, Potsdamer Balfam (der Waldwoll-Extract wird in Flaschen zu 1, ½ und ½ Pst. verkauft und sind dieselben zum Zeichen der Aechtheit mit dem Fabriksiegel verschlossen und tragen das Etiquet: "Waldwoll-Extract von der patentirten Waldwoll-Fabrik zu Humboldtsau") ist nur allein ächt zu haben bei

G. Schirach, Firmamaler und Larkirer, Langestrage 7, empfiehlt fich zu geneigten Aufträgen.

[1092] Fischmarktstraße Nr. 1 ift ein heizbarer Berkaufs= laden zu vermiethen und Michaelis zu beziehen.

Karcha-Dresdener Braunkohlen-

Die erfte General = Berfammlung bes Rarcha= Dresdener Braunkohlen-Bereins zur Gewinnung von Pho= togen und Paraffin und zur Berwerthung bedeutender Lager von Thon, Lehm und Porzellanerde, zu welcher hierdurch alle Actionaire eingeladen werden, findet Mittwoch, den 27. August, Bormittags 10 Uhr, in dem mit Photogen er Ieuchteten Saale des Deutschen Saufes in Dresden fatt.

Dage fordnung. Mittheilung über ben Stand bes Unternehmens.

Constituirung des Bereins. Berathung ber Statuten. 3.

Bahl ber Mitglieder des Berwaltungerathes und beren Stellvertreter.

Die Legitimation ber erschienenen Actionaire durch Vorzeigung ihrer Uctien erfolgt zwischen 9 und 10 Uhr. Dredden, den 4. Anguft 1856.

Die Unternehmer: H. B. Geinig. E. Hoffmann. C. D. Neinhardt. H. Sieber. J. Sußdorf.

Bu obigem Unternehmen find noch einige Actien frei und können diefelben bei uns gezeichnet werden. Prospecte werden gratis verabreicht.

Hüppauf & Reich in Görlit am Dbermartt 24.

Fertige Wäsche, Leinwand, Tischzeuge, Weisswaaren bei Carl Gæbel & Co., Briderstr.

fogenannter Potsbamer Balfam, ift wieder zu haben, à Driginalflasche zu 10 Sgr., bei Ed. Temler.

Wohnungs:Beränderung.

Dag ich nicht mehr am Klosterplat, fondern Langen= ftrage Dr. 50 wohne, bringe ich hiermit zur Kenntniß meiner werthen Rundschaft, indem ich mich ihr, fo wie meiner neuen Nachbarschaft ergebenst empfehle.

S. Sentichel, Anopfmacher.

Den Besuchern der Landsfrone empfehlen wir die in unferm Berlage erschienenen und in jeder Buchhandlung vorräthigen

### Porizonte der Jandskrone

A. Tr. von Gersdorf.

Preis 6 Sgr.

Dieselben geben auf 15 sauber lithographirten Tafeln eine vollständige Rundschau von der Landsfrone, laffen jeden von bort aus fichtbaren Buntt leicht auffinden und bezeichnen ihn mit feinem Mamen.

G. Beinze & Co.,

Buchhandlung in Görlig. Dbere Langenftrage Mo. 35. In demfelben Berlage ift erschienen und ebenfalls in allen Buchhandlungen vorräthig:

### Deschreibung der Landsfrone bei Görlitz, nebst den Sagen und der Geschichte dieses Berges.

Mit einer lithographirten Unficht. Preis 5 Ggr.

Go eben ift erschienen und bei G. Beinge u. Comp. in Görlit vorräthig:

## Archiv für Landeskunde

Preußischen Monarchie

Quartal I. und II., à 1 Thir.

Diefe Bierteljahresfdrift will statiftifch, befdreibend und ichitbernd bie Runde vom preug. Staate verbreiten und Materialien bafur fammein, min genauesten Jusammenhange hiermit den auf die Hebung der materiellen Anteressen, auf die Förderung des Gemeinrechtes überhaupt gerichteten Bestrebungen sich anschließen, — und verspricht sich als Selbstoge davon einen Fortschrift gereister, politischen Bildung, Anregung des Gemeinsns, Beledung des Nationalbewußteins. Der Plan des Archivs umfaßt senach alle Zweige der Landeskunde und der öffentlichen Jusände, wiewohl mit Ausschließung des im engeren Sinne politischen und confessionellen Gedieres und mit Ausschließung jedes einseitigen Standpunktes auf dem Boden der praktischen Berhältnisse. Daraus ergiebt sich, was diese letzteren betrisst, daß das Archiv in Fragen der Kinanzwissenschafts der des Gewerbeschutzes nicht Partei ergreisen, sondern auch abweichende Darstellungen, wosern sie nur im übrigen den an sie zu machenden Ausprüchen genügen, Naum geben will, damit durch sachgemäße Discussion das Urtheil gebildet werde. Hingegen wird das Archiv in Fragen, in denen das Interesse des Gemeinwohls nicht zweiselbast sein kann, einen bestimmten Standpunkt, sei es selbst der einer besonnenen Agitation — einnehmen. Es meint endlich nicht sweiselbast zu genügen, indem es nur Beiträge zur Landesstunde liefert, sondern sein vorzehrliches Bestreben ist darauf gerichtet, den ihm zugewiesenen ausgebreiteten Stoff systematisch und erschöpfend zu behandeln. im genauesten Bufammenhange hiermit ben auf die Bebung ber ma=

Reisegelegenheiten.

Sächfifch Schlefische Eisenbahn. Rach Dresben: Früh 6 Uhr (Untunft in Dresben 9 U. 16 M.), Vormitt. 114 U. (Untunft in Dresben 2 U. 20 M. Nachmitt.), Nachmitt. 24 U. (Untunft in Dresben 5 U. 31 M. Nachmit.), Nachmitt. 54 U. (Untunft in Dresben 8 U. 51 M.), Nachts 14 U. (Untunft in Dresben 4 U. früh), von Dresben Untunft in Görlig: Früh 9 U. 19 M., Mittags 1 U. 6 M., Nachm. 6 U. 34 M., Abends 9 U. 54 M., Nachts 1 U. 18 M.

#### Berliner Borse vom 4. August 1856.

[Fonds.] Preuß. freiw. Anleihe 101½ Brf. — Gld. Staatsschuldscheine 86½ Brf. 86 Gld. Schlef. Pfandbriefe 88 Brf. — Gld. Schlef. Pfandbr. Lit. B. — Brf. — G. Schlef. Rentenbriefe — Brf. 93¾ Gld.

[Eisenbahn = Actien.] Berlin=Hamburger 108 Brf. 107 Gld. Berlin=Potsdam=Magdeburger 135½ Brf. 134½ Gld. Berlin=Stettiner — Brf. — Geld. Breslan=Schwiges Presidencer 169 Brf. 168 Gld. Cöln=Mindener 1693 Brf. Freiburger 169 Brf. 168 Gld. Coln-Mindener 162? Brf. 1613 Geld. Magdeb.=Wittenberger 491 Brf. 481 G. Rieder= schleksche Märk. 93½ Brf. — Gld. Niederschlessische Zweigbahn — Brf. — Gld. Dberschlessische Lit. A. 212½ Brf. 211½ Gld. Dberschlessische Lit. B. 188½ Brf. 187½ Gld.

Nachweisung der Getreidepreise nachstebend genannter Ortschaften.

| Stadt.                                            | Monat.                                                | Weizen.                                                                   | Roggen.                                                                                                                              | Gerste.                                                | Safer.                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                   |                                                       | höchster niedrigster Re Sgs & Re Sgs &                                    | höchster niedrigster Re Sgs & Re Sgs &                                                                                               | R. Sgr & R. Sgr A                                      | R. Sgs & R. Sgs &                               |
| Bunzlau<br>Glogau<br>Sagan<br>Grünberg<br>Görlitz | den 4. August den 1. = den 2. = den 4. = den 31. Juli | 4 2 6 317 6<br>328 9 315 —<br>4 7 6 315 —<br>4 8 — 4 6 —<br>4 15 — 3 15 — | $ \begin{vmatrix} 1 & 27 & 6 & 1 & 15 \\ 2 & 10 & - & 2 & - & 8 \\ 2 & 2 & 6 & 1 & 22 & 6 \\ 1 & 22 & 6 & 1 & 15 & - \end{vmatrix} $ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 22 6 1 17 6<br>1 22 6 1 14 6<br>1 23 9 1 21 3 |